## N= 83.

# Posener Intelligenz - Blatt.

## Mittwoch, den 7. April 1830.

Angekommene Frembe bom 5. April 1830.

Hr. Nittmeister v. Kittlig aus Bromberg, Hr. Gutsbesiger v. Draminskt aus Boreczki, Hr. Gutsbesiger v. Sulerzycki aus Chomiorz, Hr. Gutsbesiger v. Kwisecki aus Kobilnik, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Gutsbesiger v. Bojanowski aus Murki, Hr. Gutsbesiger v. Kornatowski aus Szrodka, Hr. Stefanski, Candidat. camer., aus Breslau, I. in No. 384. Gerberstraße; Hr. Oberförster Kampradt und Hr. Kausmann Musler aus Obrzycko, I. in No. 136. Wilhelmsstraße.

#### Avertiffement.

Die unferzeichnete Konigliche Regierung beabsichtigt, folgende im Laufe biejes Sommers in der Herrschaft Birke auszuführenden Bauten, namlich:

- 1) die Instandsetzung des Schafstalls auf der Sandvorstadt bei Zirke, veranschlagt zu 129 Athk. 22 sgr.
- 2) die Anfertigung von Wellerbecken über den Schafställen, auf dem Vorwerke Grobia zu 84 Athl. 5 igr. 10 pf., auf dem Vorwerke Sprzyczno zu 72 Athl. 5 igr. und auf dem Vorwerke Kobylarnia zu 90 Athl. 22 igr. 8 pf. veranschlagt,
- 3) die Reparatur bes unter Dro. 11. auf ber Glashutte bei Birke belege=

#### AVERTISSEMENT.

Królewska Regencya zamierza budowle w ciągu lata naybliższego w Państwie Sierakowskiem uskutecznić się maiące, iako to:

- 1) Odreparowanie owczarni na przedmieściu Piaski pod Sierakowem wyanszlagowane na 129 tal. 22 sgr. 6 fen.
- 2) Pokładów danie 2 strychulców gliną przeplatanych na owczarniach na folwarku Grobli na 84 tal. 5 sgr. 10 fen., na folwarku w Sprzyczno na 72 tal. 5 sr., i na folwarku Kolelarni na 90 tal. 22 sgr. 8 fen. anszlagowane; niemniey
- 3) odreparowanie na hucie szklanéy pod Sierakowem pod Nr.

nen Familien = Haufes ju 21 Athl.

I far. 9 pf.,

4) die Ansbohlung des Waage-Flures im Salz-Schuppen und die Umfegung eines Ofens in der Salzwärter-Wohnung zu Zirke, zu 16 Mthl. 10 fgr. 10 pf.,

5) die Instandsetzung bes Pachterhau= ses zu Kaczlin, zu 85 Mthl. 20

fgr. 11 pf. und

6) bes herrschaftlichen Familien = Hau=
fes in der Haulanderei Tucholla zu
37 Athl. 21 fgr. 3 pf.,
in Summazu 537 Atl. 20 fgr. 9 pf.

veranschlagt,

an den Mindestfordernden in Entreprise zu geben. Zu diesem Zweck ist daher ein Licitations-Termin kuf den 24 sten April a. Vormittags 10 Uhr auf dem Woot-Amte zu Zirke vor dem Herrn Administrator von Bredow angesetzt worben, zu welchem Baulustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Kosten-Unschläge und Licitations-Bedingungen bei dem gedachten Herrn v. Bredow zu Luttom bei Zirke eingesehen werben konnen.

Die Revision der Anschläge wird pors behalten.

Seber Licitane muß eine Caufion von 50 Athl. entweder baar oder in Staats, Papieren beponiren.

Der Zuschlag erfolgt 14 Tage nach dem Licitations=Termine, bis wohin ber

ney pod Sierakoweni pod Nr.

11. položonego domu familiyanego na 21 tal. 1 sgr. 9 fen.;

4) wydylowanie balami wiazdu do solnéy szopy i przestawienie pieca w budynku mieszkalnym solnym w Sierakowie na 16 tal. 10 sgr. 10 fen.;

5) wyreparowanie budynku mieszkalnego dzierzawcy w Kaczlinie na 85 tal. 20 sgr. 11 fen.

iak również

6) budynku familiynego dworskiego w Tucholli na 37 tal. 21 sr. 3 f.

w ogóle na 537 tal. 20 sgr. 9 fen. wyanszlagowane, naymniéy żądaiącemu drogą entrepryzy wypuścić. Tym końcem termin licytacyi na dzień 24. K wietnia r. b. o godzinie 10. zrana w zamieszkaniu urzędu woytowskiego w Sierakowie przed Administratorem Generalnym Ur. Bredow wyznaczony został, na który ochotę do budowli powyższéy maiący z nadmienieniem tém wzywaią się, iż anszlagi właściwe i warunki licytacyjne u tegoż Ur. Bredow w Lutomiu pod Sierakowem przeyrzane być mogą,

Każdy z licytuiących winien kaucyą 50 tal. wynoszącą, bądź w gotowiznie lub téż w papierach kraio-

wo publicznych złożyć,

Przyderzenie w dni 14 po licytacyi czyli terminie licytacyjnym nastąpi, do którego to czasu podanie naymniéy żądaiącego wiąże.

and bee Glashatte bei Zieke belege-

Minbestforbernbe an fein Gebot gebunben bleibt.

Dofen ben 28. Marg 1830. Ronigliche Regierung, Abtheilung fur bie bireften Steuern, Domainen und Forften.

Subhaffations = Patent. Unf ben Untrag eines Glaubigers wird bas auf 3477 Rthl. 23 fgr. 10 pf. gewürdigte, ben Theodor v. Lufafzewicz= fchen Erben gehorige, unter Dro. 4. gu Rraplemo belegene gange Schulgen = Gut gur Licitation gestellt, und haben wir hiezu die Bietunge-Termine auf

ben 11. Mai cur., ben 13. Inli cur.,

und ben letten peremtorischen Termin auf

ben 7. September cur., Bormittags um to Uhr vor bem Land= gerichte = Rath Raulfuß in unferm Infruftione = 3immer hiefelbft anberaumt, zu welchem Kaufluftige mit dem Bemer= fen vorgeladen werden, bag an ben Meiftbietenden ber Buschlag erfolgen foll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine And= nahme nothwendig machen.

Die Zare und Raufbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Pofen ben 23. Januar 1830. Ronigt. Preng. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Eubhaffation8=Parent. Das in ber Stabt Bronte unter Dro. 176. belegene, bem Carl Friedrich Gallert zugehörige maffive Saus nebft Ctal-

Rewizya anszlagowa właściwych zastrzega się.

Poznań d. 28. Marca 1830. Królewska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

#### PATENT SUBHASTACYINY.

Na wniosek iednego z Wierzycieli Solectwo na 3477 tal. 23 sgr. 10 fen. oszacowane, Sukcessorów Teodora Łukaszewicza własne, pod Nr. 4. w Kraplewie położone, licytowane bydź ma i w tym celu termina licytacyine sa.

na dzień 11. Maia r. b. ma dzień 13. Lipca r. b.

Ostatni zawity

na dzień 7. Września r. b. przed południem o godzinie rotéy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss w naszéy izbie instru. kcyinéy wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiący z tém oznaymieniem wzywaią się, iż naywięcey daiącemu przybitem bedzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w naszéy Registra. turze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 30. Stycznia 1830.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Wronkach pod Nr. 176. položona, Karola Fryderyka Gallerta własna, z domu lung, welches auf 929 Mthle. 10 fgr. taxirt worden ist, soll auf Antrag eines Meal-Glanbigers diffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden. — Hiezu haben wir einen Termin auf den 4. Mai c. früh um 9 Uhr vor dem Landgerichtse Nath Notel in unserm Gerichts-Schlosse anderaumt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken vorladen, daß der Zuschlag erfolgen soll, sobald nicht gessehliche hindernisse es verbieten.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 25. Januar 1830. Ronigl. Preuß. Landgericht.

A Avertiffement.

ostalin Zawiie-

Jum Verkauf der im Bromberger Kreise zu Pawlowke belegenen, den Salz-Inspektor Mehloschen Erben gehörigen, auf 1079 Rthlr. abgeschätzten Wasserund Windmuhlen-Grunostücke nebst Zubehör steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Bietungs-Termin auf

den 27, Februar co

amb der peremtorische Termin auf

ben 8. Mai c., vor dem Brn Landgerichts - Affestor von Forestier Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 4. Januar 1830 gricht.

marowanego wraz z staynią składaiąca się, na 929 tal. 10 śgr. otaxowana, ma bydź na wniosek iednego realnego wierzyciela publicznie naywięce daiącemu sprzedana, w którym celu termin na dzień 4. Maiar. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Nötel w naszym zamku sądowym wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tem nadmienieniem wzywamy, iż przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą. — Taxaikondycye kupna mogą bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 25, Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Do przedaży wiatraka i młyna wraz z przyległościami w Pawłowku Powiecie Bydgoskim sytuowanych, do sukcessorów Inspektora solnego Mehlisu należących, na 1079 talar. oszacowanych, wyznaczonesą w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine

na dzień 27. Lutego r. b., na dzień 3. Kwietnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Maia 1830. roku przed Ur. Forestier Assessorem zrana o godzinie 9. w lokalu podpisanego sądu.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 4. Stycznia 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Die ju bem im Inowraclamer Rreife belegenen Saupt-Gute Doznegon gehori= gen Bormerte Trzcionet und Babfi follen auf brei nach einander folgende Jah= re, von Johannis 1830 bis babin 1833, in bem auf ben 15. Mai c. Bormit= tage to Uhr vor bem Deputirten brn. Landgerichts = Rath Rrause in unserm Geschäfts = Locale anffehenben Termine offentlich an ben Meiftbietenden verpach= tet werben.

Die Pachtbedingungen werden im Termine befannt gemacht werben.

Bromberg ben 11. Marg 1830. Ronigl. Preup, Landgericht.

OBWIESZCZENIE.

Folwarki Trzcionek i Babki nalezace do dobr glownych Nożyczyna w. Powiecie Inowrocławskim położonych, na trzy lata po sobie idace, od S. Jana 1830, až do tego samego czasu 1833, w terminie wyznaczonym dnia 15. Maia r. b. przed Deputowanym W. Krause Sędzią Ziemiańskim w lokalu naszym służbowym naywięcey ofiaruiącemu wydzierzawione bydź maią.

Kondycye dzierzawy w Terminie

ogłoszone zostana.

Bydgoszcz d. 11. Marca 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

zostawiz sie wolność doniesienia nam Befanntmachung.

Das ben Marcellus und Marianna b. Gulergyefifchen Cheleuten zugehörige Gut Sablomo foll auf ben Untrag ber Real= Glaubiger auf 3 Jahre, von Johannis d. 3. bis babin 1833, in bem auf ben 15. Mai c. Bormittage um 10 Uhr in unferm Inftruffione-Bimmer bor bem herrn Dber-Landes-Gerichte-Mffeffor von Foreftier anftehenden Termine offentlich meiftbictend unter ben im Termine befannt zu machenben Bedingungen ber= pachtet werden.

Bromberg ben 22. Marg 1830. Ronigl. Preuf. Landgericht.

iedneco rea nego wierzyciela nime vnein de sobhastaevi nodane.

Wyznaczylismy oo sprzedzky tego

#### OBWIESZCZENIE.

Core borgefallenen Annagel anstraciaen

Wieś Jabłowo do Marcelego i Maryanny malżonków Sulerzyskich należąca na wniosek wierzycieli realnych na 3 lata od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1833. r. w terminie na dzień 15. Maia r. b. przed Ur. Forestier Assessorem Sadu Nadziemiańskiego w izbie naszey instrukcyiney o godzinie 10. przed poludniem wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu pod warunkami w terminie ogłosić maiącemi, wydzierzawioną być ma.

Bydgoszcz d. 22, Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

the dolor pain Needing biefes Arage

Subhaffatione : Patent.

Das im Abelnauer Kreife, in ber Stadt Raffow unter Do. 118. belegene, bem Felir Tofarefi geborige Grundftud nebst Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 157 Rift. 10 fgr. ges würdigt worden ift, foll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werben. Dir haben biegu einen perem= torifchen Bietungs-Termin auf ben r I. Juni c. por bem herrn Landgerichte= Rath Braun Morgens um 9 Uhr allhier angesett, und laben Raufluftige mit bem Beifugen ein, bag es einem Jeben frei ffeht, bis 4 Wochen vor bem Termine und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofchin ben 15. Marg 1830.

dosek tyjerzycieli rezi-

Abnigt. Preug. Landgericht.

Subhastations, Patent.
Im Auftrage bes Königl. Land = Ge=
richts zu Posen vom 24. December a. p.
wird das, ben Gastkrüger Gottsried und
Louise Pfeisferschen Eheleuten gehörige,
zu Borgowo, Schrimmer Kreises, unter
No. 9. gesegene, aus einem Bohnhause,
Gaststalle, kleiner Schmiede und 14
Morgen Ackerland bestehende und auf
550 Kthl. gerichtlich abgeschätzte Krug=
Grundstück, Zawada genannt, auf Ber=
langen eines Regt = Gläubigers hiermit
sub hasta gestellt.

Bir haben jum Berfauf biefes Rrug-

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Raszkowie Powiecie Odalanowskim pod Nr. 118. položona, do Felixa Tokarskiego należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 157 tal, 10 sgr. ocenioną została, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 11. Czerwcar.b. zrana o godzinie 9. przed deputowanym W. Sędzią Braun w mieyscu wyznaczonym został, do którego chęć kupienia maiących zapozywamy z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziem. w Poznaniu z d. 24. Grudnia r. p. zostaie gospodarstwo karczemne, gościnnych Gottfrieda i Louise małżonków Pfeiffrów należące w Borgawie Powiatu Szremskiego pod Nr. 9. położone, zdomu, stayni gościnney, małey kuźni, i 14 morgów roli, składaiące się, na 550 tal. sądownie otaxowane, Zawady zwane, na wniosek iednego realnego wierzyciela ninieyszem do subhastacyi podane.

Wyznaczyliśmy do sprzedaży tego

Grundstücks einen peremtorischen Licitations-Termin auf den 9. Juni 1830 Bormittags um 9 Uhr an unserer geswähnlichen Gerichtsstelle anderaumt und laden Kaussussige hiermit dazu mit dem Bemerken vor, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Hinderungs-Ursachen eine Auserahme nothig machen sellten. Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden, und die Licitations = Bedingungen, zu welchen auch die Erlegung einer Caution von 150 Athle. gehört, sollen im Termine selbst gehörig publieret wersden.

Schrim ben 2. Marg 1830. Konigl. Preuß, Friedensgericht. gościńca termin peremioryczny licytacyi na dzień 9. Czerwca 1830. zrana o godz. 9. w zwykłem posiedzeniu Sądu naszego, i ochotę kupna maiących na tenże ninieyszem z tém nadmienieniem zapozywamy, że dla naywięcey dawaiącego sądowne przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne przeszkody wyiątku czynić nie bedą. Taxa w registraturze naszey może być przeyrzaną a kondycye licytacyi, do których też złożenie kaucyi w ilości 150 tal. należy, w terminie należycie ogłoszone będą.

Szrem d. 2. Marca 1830.

Krol. Pruski Sad Ziemiańskie

mori Seiegen hoch, zu meisten

## Bekanntmachung.

Das ben Tuchmacher Samuel Driesznerschen Sheleuten zugehörige, in Karzge unter No. 227. belegene, aus einem Wohnhause, Hofraum und Stallungen bestehende, gerichtlich auf 342 Rthlr. abgeschätzte Grundstück soll zufolge Verzfügung des Königk. Land-Gerichts Meseritz im Wege einer nothwendigen Subbastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Licitations= Termin auf den 9. Junt c. Nachmit= tags um 2 Uhr in loco Karge anbe= raumt, zu welchem besitz= und zahlungs= Obwieszczenie.

Nieruchomość sukiennikowi Samuelowi Driesner i żonie iego przynależąca, w Kargowie pod No. 227 położona, z domu mieszkalnego, podworza i staien składaiąca się, sądownie na tal. 342 oszacowana, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma.

Wyznaczywszy stosownie do urządzenia Król, Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, celem tym termini licytacyjny na dzień 9. Czerwcz r. b. popoludniu o godzinie 2. w Kargowie, wzywamy na takowy ninieyszem ochotę kupna maiących do pofähige Kauflustige hierdurch eingeladen werden.

Wollstein den 11. Februar 1830. Ronigl. Preuf. Frieden sgericht.

siadania nieruchomościi zapłaty zdolnych.

Wolsztyn d. 11. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Leftionen im beutschen und italienischen Gesange und im Guitarrespiel nach Guiliani ertheilt Joseph Abolph hoppe, ifter Tenorist ber Bogtschen Operngesellschaft. Bu erfragen im Bulowichen Garten.

In Brustawe bei Festenberg sind zu verkausen: 1) 1000 Stud hochstammige veredelte Kirschbaume, 2) 5000 St. wilde Kastanien=Baume, 3) 1000 St. Weinstode, 4) 60 Schock Schauben, 5) 20 Stahre, eine Sachsische Race der veredelten Heerden, 6) 10 Dammhirsche, 7). 4 Pfaubahne, 8) rother und weiser Kleesamen, 9) Birken= und Erlen=Pstanzen 1000 Schock, 10) ganz außzgetrocknete Birnbaum = Bohlen und Bretter. Liebhaber zu diesen zu wohlfeilen Preisen zu habenden Gegenständen haben die Gute, sich an das Dominium selbst, oder an den Herrn Mauermeister Winkler, wohnhaft auf dem Markte Nro. 80. zwei Stiegen hoch, zu melden.

Gefreide = Markt Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| vi Drissner, i żonie iego przy-<br>a. w.Kargowie pod No. 225    | Mittwech ben<br>31. Mari- |                  | Freifag den<br>2- April- |                  | Montag ben               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| na, a done micsakiliego,                                        |                           |                  |                          |                  | See April.               |
| Getreide Arten. ex                                              | dunani                    | bis.B            | Sipporti                 | childe           | baid be be now er        |
| eczney subhastacyi publicznie                                   | ALCOHOLD DE LA COMP       | Mir.fgr.pf.      | Mir.fgr.pf.              | Rit.fge. pf.     | httr.fgr.br. httr.fgr p  |
| Weigen ber Scheffel                                             | 1 15                      | 1 200            | 28 15                    | 1 20 -           | 1 12 6 1 17 6            |
| Roggen Dito.                                                    | 28 -                      | - 22 6<br>- 17 6 | 28 -                     | - 29 6<br>- 22 6 | 1 21 - 22 6<br>21 - 17 - |
| Buchweißen dito.                                                | 148 7                     | - 19'-           | - 18 -                   | - 19 -           | - 18 19 -                |
| Adriossen Ditol 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. |                           | - 12 -<br>- 26 - |                          | 12 -             | - 25 - 12 - 26 - T       |
| Stroh das Schock à 1200 dito Butter der Garniec zu 4 Quart.     | 4 15 -                    | 4 30 -           | 4 15                     | 4 20 -           | 4 20 - 4 20 -            |